# Geset = Sammlung

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

## Nr. 2.

Inhalt: Geseh, betreffend die Genehmigung eines Nachtrages zu dem revidirten Statute der Allensteiner Kreiskorporation für Meliorations. Anlagen vom 30. Mai 1853, S. 5. — Verordnung, betreffend die Abänderung der zur Ausführung des Fischereigesehses ergangenen Verordnung für die Provinz Hannover vom 2. November 1877 (Geseh. Samml. S. 257), S. 7. — Vertrag zwischen Preußen und Braunschweig wegen Anlage einer Sisenbahn von Langelsheim nach Goslar, S. 8. — Tarif, nach welchem die Abgaben für die Benuhung der Hafenanlagen zu Büsum und zu Warwerort im Kreise Norderdithmarschen, Regierungsbezirk Schleswig, dis auf Weiteres zu erheben sind, S. 10. — Vekanntmachung der nach dem Geseh vom 10. April 1872 durch die Regierungs-Amtsblätter publizirten landesherrlichen Erlasse, Arfunden x., S. 14.

(Nr. 8680.) Geset, betreffend die Genehmigung eines Nachtrages zu dem revidirten Statute der Allensteiner Kreiskorporation für Meliorations-Anlagen vom 30. Mai 1853. Vom 12. Januar 1880.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen x. verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages, was folgt:

Der anliegende Nachtrag zu dem revidirten Statute der Allensteiner Kreiskorporation für Meliorations-Anlagen vom 30. Mai 1853 (Gesetz-Samml. S. 325) wird hierdurch genehmigt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 12. Januar 1880.

# (L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Stolberg. v. Kameke. Hofmann. Gr. zu Eulenburg. Maybach. Bitter. v. Puttkamer. Lucius. Friedberg.

# Mahtrag

zu bem

revidirten Statute der Allensteiner Kreiskorporation für Meliorations-Anlagen vom 30. Mai 1853.

I.

Un die Stelle des S. 1 des revidirten Statuts der Allensteiner Kreiskorporation für Meliorations-Anlagen vom 30. Mai 1853 treten folgende Bestimmungen.

## S. 1.

Die Allensteiner Kreiskorporation für Meliorations-Angelegenheiten bezweckt die Hebung des Wohlstandes im Kreise Allenstein

a) durch Bodenmeliorationen mittelst Ent- und Bewässerung (Abschnitt II

des Statuts),

b) durch Beförderung bleibender Wirthschaftsverbesserungen, wie Einführung rationeller Schlagwirthschaft, Bewaldungen, Drainagen, Verkoppelungen, Zusammenlegung von Grundstücken und dergleichen, mittelst Verleihung von Kulturkapitalien (Abschnitt III des Statuts).

Die zur Verfolgung dieser Hauptaufgaben entbehrlichen Vermögensbestände können für gemeinnützige Kreiskommunalzwecke beziehungsweise zur Tilgung von Kreisschulden verwendet oder als zinsbare Darlehne an politische und andere Gemeinden des Kreises, gegen eine nach den Vorschriften des §. 39 der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 zu bemessende hypothekarische Sicherheit auch an kreiseingesessene Privatpersonen ausgegeben werden.

Ueber die Höhe der für jeden dieser Zwecke verwendbaren Summen wird alljährlich vom Kreistage beschlossen. Beschlüsse über Verwendung von Vermögensbeständen zu gemeinnützigen Kreiskommunalzwecken beziehungsweise zur Tilgung von Kreisschulden bedürfen einer Stimmenmehrheit von mindestens zwei Dritteln der Abstimmenden und der Genehmigung des Regierungs-Präsidenten.

II

Die §§. 49 und 53 Ziffer 8 des revidirten Statuts werden aufgehoben.

(Nr. 8681.) Berordnung, betreffend die Abanderung der zur Ausführung des Fischereigesetzes ergangenen Verordnung für die Provinz Hannover vom 2. November 1877 (Gesetz-Samml. S. 257). Vom 12. Januar 1880.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund und zur Ausführung des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 (Gesetz-Samml. S. 197 ff.) für die Provinz Hannover, nach Anhörung des Provinziallandtages, was folgt:

An die Stelle der Vorschrift unter Ziffer 3 in §. 1 der Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes in der Provinz Hannover, vom 2. November 1877 (Gesetz-Samml. S. 257) tritt folgende Bestimmung:

3. in der Weser eine gerade Linie, welche von dem Ende des Separationswerks zwischen Weser und Ochtum nach der östlichen Ecke des mittleren der drei außendeichs liegenden Vollersschen Gebäude zu Lemwerder führt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 12. Januar 1880.

(L. S.) Wilhelm.

Lucius.

(Nr. 8682.) Bertrag zwischen Preußen und Braunschweig wegen Unlage einer Eisenbahn von Langelsheim nach Goslar. Bom 16. Dezember 1879.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, und Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lüneburg, von dem Wunsche geleitet, die Eisenbahnverbindungen zwischen den beiderseitigen Staatsgebieten zu vermehren, haben behuß einer hierüber zu treffenden Bereinbarung zu Bevollmächtigten ernannt

Seine Majestät der Deutsche Kaiser und König von Preußen Allerhöchstihren Geheimen Ober-Regierungsrath Carl Ursinus,

Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lüneburg Höchstihren Finanzrath Carl Kybit,

welche unter Vorbehalt der Ratifikation folgenden Vertrag abgeschlossen haben.

#### Artifel I.

Die Königlich Preußische und die Herzoglich Braunschweigische Regierung sind übereingekommen, eine Eisenbahn von Langelsheim nach Goslar im Anschlusse an die in den beiden genannten Orten besindlichen Bahnhöse zuzulassen und zu fördern. Jede Regierung wird für Ihr Gebiet die Konzession zum Bau und Betrieb dieser Bahn der Braunschweigischen Eisenbahngesellschaft ertheilen.

### Artifel II.

Zum Zwecke der Erwerbung der zur Anlage der Bahn erforderlichen Grundstücke wird jede der Hohen kontrahirenden Regierungen für Ihr Gebiet der Sisensbahngesellschaft das Expropriationsrecht verleihen.

### Artifel III.

Für den Bau und Betrieb der mit normaler Spurweite (1,435 Meter) herzustellenden Bahn sind die Bahnordnung für Deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 (veröffentlicht im Centralblatt für das Deutsche Reich Nr. 24 vom 14. Juni 1878) und die dazu ergehenden, ergänzenden und abändernden Bestimmungen (cfr. §. 55 daselbst) maßgebend.

Nach Ablauf von 10 Jahren seit der Betriebseröffnung können die Hohen kontrahirenden Regierungen jedoch jederzeit die Herstellung derjenigen Einrichtungen, welche in dem Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 behufs Durchführung von Zügen mit den nach jenem Reglement zulässigen Maximalgeschwindigkeiten vorgeschrieben sind, fordern, falls Einverständniß unter Ihnen darüber obwaltet, daß diese Forderung als im öffentslichen Interesse liegend zu erachten ist. Eine Uenderung der Trace und des Unterbaues der Bahn wird jedoch nicht verlangt werden.

#### Artifel IV.

Die spezielle Feststellung der Bahnlinie, wie des gesammten Bauplanes und der einzelnen Bauentwürfe bleibt von dem Punkte an, wo die Bahn den Bahnhof Goslar verläßt, der Herzoglich Braunschweigischen Regierung vorbebalten. Jedoch soll die landespolizeiliche Festsetzung der Wegeübergänge, Brücken, Durchlässe, Vorsluthsanlagen und Parallelwege, sowie der Lage der Bahnhöse und Hatlestellen den kompetenten Behörden jeden Gebiets zustehen.

Zum Bau und Betriebe eines zweiten Geleises ist die Eisenbahngesellschaft verpflichtet, sobald solches von den Hohen kontrahirenden Regierungen überein-

stimmend als ein Bedürfniß des Verkehrs anerkannt und gefordert wird.

#### Artifel V.

Die Vervflichtungen der Eisenbahngesellschaft zu Leistungen für die Zwecke des Postdienstes regeln sich nach den vom Reichstanzler hierüber erlassenen Bestimmungen vom 28. Mai 1879 (Centralblatt für das Deutsche Reich S. 380).

#### Artifel VI.

Im Uebrigen finden auf die Bahn von Langelsheim nach Goslar alle Bestimmungen des Staatsvertrages zwischen Preußen und Braunschweig, betreffend den Verkauf der Braunschweigischen Staatseisenbahnen, vom 23. August 1870 finngemäße Anwendung.

#### Artifel VII

Dieser Vertrag soll zur landesherrlichen Ratifikation vorgelegt und die Auswechselung der darüber ausgefertigten Urkunden im Korrespondenzwege bewirft werden.

So geschehen Berlin, den 16. Dezember 1879.

Carl Kybig. Carl Urfinus. (L. S.) (L. S.)

Vorstehender Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.

(Nr. 8683.) Tarif, nach welchem die Abgaben für die Benutzung der Hafenanlagen zu Bufum und zu Warwerort im Rreise Norderdithmarschen, Regierungs. bezirk Schleswig, bis auf Weiteres zu erheben find. Bom 5. Januar 1880.

## Orn Gafanzals

| A. Un Hafengeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wird entrichtet von Schiffsfahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. von 12 Kubikmetern Netto-Raumgehalt und darunter beim Eingange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| für jedes Fahrzeug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unmerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fahrzeuge der vorstehend unter A. I. bezeichneten Art bleiben von der Abgabe befreit, wenn sie beballastet oder leer sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II. von mehr als 12 Kubikmetern Netto-Raumgehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) wenn sie beladen sind beim Eingange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) wenn sie Ballast führen oder leer sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| beim Eingange 2 Pf. beim Ausgange 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für jedes Kubikmeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contracting of the state of the |
| B. An Bohlwerksgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wird entrichtet von Waaren, welche in Fahrzeugen in den Hafen ein- oder aus demfelben ausgehen und über die Bohlwerke an's Land oder zu Waffer gebracht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1) von Delfrüchten für den Zentner 5 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2) von allen Kornarten für 2 Zentner 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) von Kartoffeln, Wurzeln, Rüben, frischem Obste, für den Zentner 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4) von Stein- und Holzkohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a) für das Hettoliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raumgehalt des Schiffes 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5) von Hornvieh, Pferden, Füllen, Eseln und Mauleseln, pro<br>Stück 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 6) von Schweinen, Schafen, Kälbern, Ziegen, für bas Stück.                                                                                                                                                                                                           | 10 | Mf |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 7) von Gänsen für das Stück                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 8) von Bauholz 2c. aller Art für das Kubikmeter                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
| 9) von Bauholz in ganzen Schiffsladungen für je 2 Kubikmeter<br>Netto-Raumgehalt des Schiffes                                                                                                                                                                        |    |    |
| 10) von Brennholz für das Kubikmeter                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 11) von Torf, Heu, Stroh, Dünger (natürlichem und künstlichem),<br>Seetang, Sand, Muscheln, Muschelschalen, Dachziegeln, Dachsschiefer, Mauers, Schleifs, Mühlens, Treppens und Leichensteinen, Fliesen und sonstigen Steinen, sowie Holzborke, für jedes Kubikmeter |    |    |
| 12) von Rum, Arrac, Cognac, Wein, Spiritus, Branntwein und fonstigen Getränken für je 10 Liter                                                                                                                                                                       | 2  |    |
| 13) von Mineralwasser für je 100 Flaschen                                                                                                                                                                                                                            |    | 2  |
| 14) von allen übrigen Waaren, je nachdem sie nach Gewicht oder<br>Raumgehalt verladen sind,                                                                                                                                                                          |    |    |
| entweder a) von jedem Hektoliter                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 9  |
| oder b) von jedem Zentner                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | =  |
| oder c) von jedem Kubikmeter                                                                                                                                                                                                                                         | 30 | =  |

### Ausnahmen.

- 1) Schiffe, deren Ladung
  - a) im Ganzen das Gewicht von 40 Zentnern nicht übersteigt oder
  - b) ausschließlich in Dachpfannen, Dachschiefer, Cement, Bruch-, Cement-, Granit-, Gyps-, Ralf-, Mauer-, Pflaster- oder Ziegelsteinen aller Art, Kreide, Thon- oder Pfeisenerde, Seegras, Sand,
    Brennholz, Torf, Steinkohlen, Koaks, Rohschwefel, Salz, Heu,
    Stroh, Dachreth, Dünger, Muscheln und Muschelschalen, frischen
    Fischen oder Rohmaterialien zum Deichbau besteht,

haben das Hafengeld (A) nur nach den Sätzen für Ballastschiffe zu entrichten.

2) Für Fahrzeuge, welche im Verkehr mit den benachbarten Küstenorten oder Watten den Büsumer, beziehungsweise Warwerorter Hafen regelmäßig oder häusig im Jahre besuchen, kann nach Wahl, anstatt des tarismäßigen Hasengeldes für jede einzelne Fahrt, eine jährliche Abstindung entrichtet werden, deren Höhe durch Beschluß des Kirchspiels-Vorstandes zu Büsum mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Schleswig festzusesen bleibt.

## Zusätliche Bestimmungen.

1) Bei Flußschiffen gilt 1 Tonne Tragfähigkeit = 2 Kubikmeter Netto-Raumgehalt.

2) Bei Berechnung des Naumgehalts der Fahrzeuge werden überschießende Beträge von einem halben Kubikmeter oder mehr für ein volles Kubikmeter gerechnet, kleinere Bruchtheile dagegen außer Berechnung gelassen.

3) Wenn bei der Festsetzung des Bohlwerksgeldes ein Bruchtheil von Zentnern, Hektolitern 2c. sich ergiebt, so wird derselbe, sosern er die Hälfte der als Maßstab angegebenen Größeneinheit erreicht oder überssteigt, für voll, sonst gar nicht gerechnet.

4) Die Berechnung des Bohlwerksgeldes für die gelöschten Waaren geschieht auf Grund der Zolldeklaration, in Ermangelung derselben und im Uebrigen nach sonstiger Ermittelung.

5) Das abgabepflichtige Hafengebiet umfaßt

a) im Büsumer Hafen den von den Hafenbohlwerken umschlossenen Raum und wird durch eine von dem äußersten Endpunkt des westlichen Bohlwerks auf das östliche Ufer des Hasenpriels gezogene senkrechte Luftlinie begrenzt;

b) im Warwerorter Hafen den auf der einen Seite mit einem Hafenbohlwerke versehenen Raum des Hafenpriels und wird durch eine von dem äußersten Endpunkt desselben auf das gegenüberliegende

Ufer gezogene senkrechte Luftlinie begrenzt.

Die Entrichtung des Hafengeldes (A.) in dem einen Hafen befreit von der Entrichtung desselben in dem anderen Hafen.

## Befreiungen.

- A. Von der Entrichtung des Hafengeldes find befreit
- 1) alle Fahrzeuge, welche den Nothhafen aufsuchen, d. h. folche, die durch erlittene Beschädigung oder andere, auf Erfordern nachzuweisende Unsglücksfälle, durch Eisgang, Sturm oder widrige Winde an der Fortstehung ihrer Neise verhindert werden, wenn sie den Hafen mit ihrer Ladung wieder verlassen, ohne daß ein Theil derselben veräußert oder die Zuladung anderer Gegenstände erfolgt ist;
- 2) Schiffe, welche zur Hülfsleiftung bei gestrandeten oder in Noth befindlichen Schiffen ausgehen, oder davon zurücklehren, wenn sie nicht zum Löschen oder Bergen von Strandgütern benutt werden;
- 3) Leichterfahrzeuge, wenn das zu leichternde oder durch Leichter beladene Schiff die Hafenabgabe entrichtet;
- 4) Schiffsgefäße, welche Kaiserliches, Reichs- ober Staatseigenthum sind ober lediglich für Kaiserliche, Reichs- ober Staatsrechnung Gegenstände befördern, jedoch im letteren Falle nur auf Vorzeigung von Freipässen;

- 5) Schiffe, welche lediglich zu dem Zwecke, um kalfatert, getheert oder fonst reparirt zu werden, aus dem Hafen auf das Vorufer auslegen und in jenen wieder zurückkehren;
- 6) Lootsen., Passagier., Fähr- und Fischerboote, soweit sie nur ihrem Zwecke gemäß benutt werden;
- 7) Boote, welche einen Theil des Schiffsinventars bilden;
- 8) Boote, die von den vor dem Hafen liegenden oder vorbeifegelnden Schiffen ans Land kommen.
- B. Von der Entrichtung des Bohlwerksgeldes sind befreit:
- 1) Raiserliches, Reichs- ober Staatseigenthum;
- 2) frische Fische, Reiseeffekten, Reisesuhrwerke, leere Gebinde, für den Bau des Hafens bestimmtes Material, Ballast;
- 3) Ladungen, welche direkt von einem Schiffe in das andere übergeladen werden.

## Unhang.

Beim Gebrauch der zum Hafeninventar gehörenden Meßgefäße, Waagen und Gewichte ist zu entrichten

- 1) für die Benutung an die Hafenkasse
  - a) wenn die zu verwiegende resp. zu vermessende Ladung unter 250 Zentner beziehungsweise 200 Hettoliter beträgt..... 20 Pf.
  - b) wenn die zu verwiegende resp. zu vermessende Ladung 250 Zentner beziehungsweise 200 Heftoliter oder mehr beträgt.
- 2) für die Aufbewahrung und das Herbeischaffen der Meßgefäße, Waagen und Gewichte an den Hafenmeister jedesmal...... 40 Pf.

Wird die Aufsicht des Hafenmeisters bei dem Messen resp. Wiegen verlangt, so kommt demselben dafür eine Vergütung von 40 Pfennigen für die Stunde zu.

Berlin, den 5. Januar 1880.

(L. S.) Wilhelm.

Sofmann. Bitter,

## Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetze Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1) der Allerhöchste Erlaß vom 3. November 1879, betreffend die Herabsetzung des Amortisationssatzes der in Gemäßheit der Allerhöchsten Erlasse vom 19. April 1869 und 24. März 1873 aufgenommenen Anleihen des Provinzialverbandes der Rheinprovinz von einem und einem halben Prozent auf ein Prozent durch die Amtsblätter
  - der Königl. Regierung zu Trier Nr. 51 S. 405, ausgegeben den 19. Dezember 1879,
  - der Königl. Regierung zu Düffeldorf Nr. 51 S. 481, ausgegeben den 20. Dezember 1879,
  - der Königl. Regierung zu Aachen Nr. 55 S. 425, ausgegeben den 24. Dezember 1879,
  - der Königl. Regierung zu Cöln Nr. 52 S. 317, ausgegeben den 24. Dezember 1879;
- 2) der Allerhöchste Erlaß vom 17. November 1879, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Wegeverband Westen im Landdrosteibezirk Stade für die zum Ausbau der Verden-Vremer Landstraße auf der Strecke von Großhutbergen bis zur Grenze des Amtsbezirks Hona erforderlichen Grundstücke, durch das Amtsblatt für Hannover Nr. 50 S. 390, ausgegeben den 12. Dezember 1879;
- 3) der Allerhöchste Erlaß vom 17. November 1879, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Staatsbauverwaltung zur Ausführung eines Schifffahrtskanals zwischen Emden und der Preußisch-Oldenburgischen Grenze in der Richtung auf Wilhelmshaven, der Verbesserung des Emdener Hafens und der Entwässerhältnisse in dem Ersten Entwässerbande des Sielamtes Emden, durch das Amtsblatt für Hannover Nr. 51 S. 393, ausgegeben den 19. Dezember 1879;
- 4) das Allerhöchste Privilegium vom 17. November 1879 für die Stadt Eberswalde zur Ausgabe von 500 000 Mark auf den Inhaber lautender Stadtobligationen durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Potsbam Nr. 52 S. 541 bis 543, ausgegeben den 26. Dezember 1879;
- 5) das Allerhöchste Privilegium vom 17. November 1879 wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Obligationen der Stadt Kalk im Betrage von 300 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Eöln Nr. 53 S. 322 bis 324, ausgegeben den 31. Dezember 1879;

- 6) der Allerhöchste Erlaß vom 19. November 1879, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Heiligenbeil für die zum Bau von Kreischausseen 1) von Balga nach Großhoppenbruch, 2) von Lauterbach über Freudenthal und Bladiau nach Wolittnick und 3) von Heiligenbeil nach Rosenberg die zur Brücke auf dem Wege nach Vregden erforderlichen Grundstücke, sowie des Rechts zur Erhebung des tarismäßigen Chausseegeldes auf diesen Straßen, durch das Antsblatt der Königl. Regierung zu Königsberg, Jahrgang 1880 Nr. 2 S. 8, ausgegeben den 8. Januar 1880;
- 7) das Allerhöchste Privilegium vom 19. November 1879 wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreisanleihescheine des Kreises Heiligenbeil im Betrage von 160000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Königsberg, Jahrgang 1880 Nr. 2 S. 8 bis 10, ausgegeben den 8. Januar 1880;
- 8) der Allerhöchste Erlaß vom 26. November 1879, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadtgemeinde Bonn bezüglich eines zur Durchführung der Theaterstraße daselbst von der Welschnonnenstraße dis zum Rheine ersorderlichen Grundstücks, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Cöln Nr. 52 S. 317, ausgegeben den 24. Dezember 1879;
- 9) der Allerhöchste Erlaß vom 26. November 1879, betreffend die Verleibung des Rechts zur Erhebung des tarifmäßigen Chaussegeldes an den Kreis Lauenburg auf der Chaussee von Neuendorf an der Lauenburg-Lebaer Kreischaussee bis zur Lauenburg-Neustadter Kreisgrenze bei Wierzchutzin, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Cöslin, Jahrgang 1880 Nr. 2 S. 7, ausgegeben den 8. Januar 1880;
- 10) der Allerhöchste Erlaß vom 3. Dezember 1879, betreffend die Kündigung der auf Grund des Privilegiums vom 13. Januar 1868 ausgegebenen Prioritäts-Obligationen der Berlin-Görliger Eisenbahngesellschaft im Betrage von 3 750 000 Mark (1 250 000 Thaler) behufs Herabsehung des Zinssußes derselben auf viereinhalb Prozent, durch die Amtsblätter
  - der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 51 S. 529, ausgegeben den 19. Dezember 1879,
  - der Königl. Regierung zu Frankfurt a. d. D. Nr. 49 S. 521, außgegeben den 10. Dezember 1879,
  - der Königl. Regierung zu Liegnit Nr. 50, außerordentliche Beilage, ausgegeben den 14. Dezember 1879;
- ber Allerhöchste Erlaß vom 8. Dezember 1879, betreffend die Herabsehung des Zinsfußes der in Gemäßheit des Allerhöchsten Privilegiums vom 20. Januar 1873 von dem Kreise Pleschen aufgenommenen Anleihe von fünf auf viereinhalb Prozent, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Posen, Jahrgang 1880 Nr. 3 S. 31, ausgegeben den 20. Januar 1880;

- 12) der Allerhöchste Erlaß vom 15. Dezember 1879, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Reichenbach i. Schl. bezüglich der zum Bau der Chausseen 1) von der Reichenbach Schweidniger Chaussee bei Ernsdorf dis zur Pilzen-Lauterbacher Chaussee in Költschen, 2) von Reichenbach dis zur Nimptscher Kreisgrenze in der Richtung auf Nimptsch erforderlichen Grundstücke, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Breslau, Jahrgang 1880 Nr. 3 S. 17, ausgegeben den 16. Januar 1880;
- 13) das Allerhöchste Privilegium vom 15. Dezember 1879 wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreißanleihescheine des Kreises Wehlau bis zum Betrage von 250000 Mark Reichswährung III. Ausgabe durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Königsberg, Jahrgang 1880 Kr. 3 S. 22 bis 24, ausgegeben den 15. Januar 1880;
- der Allerhöchste Erlaß vom 17. Dezember 1879, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Regenwalde bezüglich der zum Bau einer Brücke über die Rega bei Stramehl und eines versteinten Weges von der Brücke in der Richtung auf Labes, sowie zur Herstellung eines anschließenden Landweges auf der Trift nach Labes erforderlichen Grundstücke, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Stettin, Jahrgang 1880 Nr. 2 S. 5, ausgegeben den 9. Januar 1880;
- daussenze bei Schwarzwasser erforderlichen Grundstücke, sowie des Kechts zur Erhebung des Kareis Dies mokrau, 4) von Pawlowis dis zur Landesgrenze bei Schwarzwasser erforderlichen Grundstücke, sowie des Kechts zur Erhebung des tarismäßigen Chaussegeldes auf diesen Straßen, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Oppeln, Jahrgang 1880 Nr. 3 S. 12, ausgegeben den 16. Januar 1880.